# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okręgu.

W KRAROWIE" DNIA 9 LUTEGO 1828 ROKU.

Nro 5394.

#### SENAT RZADZACY.

Zawiadomiony, iż niektore z Instytutów Publicznych nie zaprodukowawszy przy relugacyi Hypoteki w terminie prekluzyinym praw Im służących o utratę funduszów, a przynaymniey pierwszey Hypoteki tychże przywiedzionemi, tudzież na ponoszenie znacznych kosztów narażonemi bydz mogą; postanowił Senat przedsięwziąść w tym względzie zaradcze środki, w celu ochronienia rzeczonych Instytutów od takowey szkody. W skutku czego wyznacza Senat ninieyszym termini peremptoryczny dni czterdziestu dla wszystkich lustytutów Duchownych i Świeckich, Zgromadzeń Gmin: do zgło zenia jeszcze Rządowi funduszów, które z prwodu jakichkalwiek hadz przeszkód w terminie prekluzyinym niezostały hommiseyi Hypotecznev przez Przełożonych Zgromadzeń lub Administratorów produkowane, z tem wyraźnem zagrożeniem, že ježeli w ciagu tego terminu, Przelożony, lub Admin'st ator maiathu funduszowego, nierglo ilby do Senatora Naymłodożego nieprodukowanych przez siebie tytułów praw rzeczowych, bądź w Kròlestwie Polskiem, bądź w Rzeczy-pospolitey Krakowskiey zabezpieczonych: wtedy po przedsiewziętem śledztwie podobnie utaionych funduszow, gdy okaże się, że produkcya z winy Przełożonego lub Administratora
funduszowey własności nie nastąpiła, tenże Przełożony, lub
Administrator, a nakoniec kto winnym się bydź okaże, do
wynadgrodzenia z własnego majątku szkody funduszowi przez
to zrządzoney pociągnionym nieomylnie zostanie; które to
Rozporządzenie dla wiadomości i zastosowania się, do kogo należy, Dziennikiem Rządowym ogłosić ninieyszym poleca.

W Krakowie dnia 1 Lutego 1828 r.

YY Zastępstwie Prezesa

J. Sottykowicz.

Mieroszewski Sekr. Jen. Sex.

Nro 2464.

#### SENAT RZADZACY.

Bodatkowo do Rozporządzenia swego, zdnia 18 Lutego 1818 r. Nro 3,469 B. G. S. Dziennikiem Rządowym Nro 11 z tegoż roku ogłoszonego, stanowi Senat ninieyszym:

- 1 Jego Przedmieściach w obrębie Rogatek w mieyscach do zamieszkania Starozakonnym wzbronionych, Towary jakiekolwiek roznosząc, z niemi do domów wstępował, uważany będzie, tak jak gdyby takowe rzeczywiście podnosił i sprzedawał.
- 2do. Na przestępującego tym sposobem kara, artyk: 2 rozporządzenia Senatu na początku zacytowanego oznaczona, ma bydz rozciągniętą.

3tio. Dopełnienie i zachowanie ninieyszego rozporządzenia dodatkowego, w czem do kogo należy, Senat poleca; dla powszechney zaś wiadomości Dziennikiem Rządowym takowe oglasza.

W Krakowie d. 5 Lutego 1828.

W Zastępstwie Prezesa

J. Soltykowicz.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 356.

#### DYREKCYA POLICYL

Podaje ninieyszym do publiczney wiadomości, iż znaleziony w Okręgu Wolnego Miasta hrakowa rękaw zimowy futrzany w Depozycie Dyrekcyi Policyi złożony znayduje się, po którego odebranie właściciel w ciągu roku jednego zgłosić się winien, a po udowodnieniu prawa własności wydanym mu zostanie.

W Krakowie d. 22 Stycznia 1828.

Senator delegowany do Dyrekc: Policyi w Zastępstwie

J. Stoliński.

Paprocki S. D. P.

Pero 528.

#### OBWIESZCZENIE.

WYDZIAE DOCHODÓW PUBLICZNYCH i SKARBU.

Uwiadomia Publicznaść, że Senat Rządzący rozporządzeniem z dnia 8 b. m. do L. 4.3 przeznaczył powtórny termin na dzień 22 b. m. Licytacyńw Wydziale Dochodów Publicznych w godzinach przedpołudniowych: odbydz się mającey sprzedaży na wagę Berlińską Cynku centnatów 3000 i Halunu centnatów 948 funtów 25 znaydniacego się w Magazynie Rządowym Jaworzniańskim, oraz Halunu Gentnatów 1473 funtów 32 w Magazynie Krakowskim. Licytacym ta zacznie się od ceny pierwszego wywołania każdego centuaca wagi Berlińskiey Cynku po Złpols: 19 gr. 13, a Halimu na tęż Berlińską wagę Centnaca po: Złp. 19 gr. 20 znaydniącego się w Jaworznie, a po Złp. 20 gr. 5 będącego w Magazynie Krakowskim. Produkta te mogą bydz licytowane tak, iak się komu podoba, czy całkowicie na raz, czyli t z purtyami czą tkowemi, aby nie mnieyszemii od centnatów 100.

Przed zaczęciem rzeczoney licytacyi, kużdy licytant ma złożyć pro vadio kwotę odpowiadają a dziesiątey części ceny takiey partyi, jaka licytować fiędzie. — O dalszych do tey licytacyi warunkach kazdego czasu w Wydziałe Dochodow dowiedzieć się można.

W Krakowie d. 9 Lutego 1828 r.

Bartl.
Gadomski S. W.

## DODATEK DO Nru 5.

# DZIENNIKA RZADOWEGO.

Pisarz Trybunalu Iwszey Instancyi Wolnego Masta Krakowa i iego Okręgu, podaże do publiczney wiadomości, iż Kamienica w Krakowie przy Ulicy Sgo Jana, w Gminie IV. mieyskiev, parafii Panny Maryi pod L. 481 stoigca, od wschodu z Kamienica P. Antoniego Sapalskiego, od południa z Kamienica Sukcessorów Rauszerów, od zachodu z Ulica przeczna Pijarska graniczaca, P. Sebastyana Drelinkiewicza O. W. M. Krakowa własna z gruntu mu-Jowana o iednem piętrze, wraz z wszelkiemi zabudowaniami, przez publiczna licytacyja oprzedana zostanie, a to na satysfakcyją summy Złp. 1327 gr. 15 z procentami i kosztami, w ilości Złp. 309 gr. 29 sadownie przyznanemi, i ieszcze likwidować się mającemi P. Janowi Nepomucenowi Gielg, Kupcowi i Obyw: W. M. Krakowa, z Obligu Urzedowego, przez niegdy Kazimierza Drelinkiewicza, przed P. Andrzeiem Markiewiczem Notaryuszem publicznym Depart: Krak: w Krakowie dnia 18 Stycznia 1812 r. zeznanego, a w Akta hy-Doteczne Depart: Krak: Vol: II. Ksiegi Int: Ext: dnia 29 Lutego 1812 r. fol: 528 Nro 552 wpisanego przypadaiącey. Zajęcie tey Kamienicy w dniach 18, 19, 20 i 21 Lipca 1826 r. przez Komornika P. Teodora Jaworskiego dopełnione w wykazie hypotecznym tey nieruchomości dnia 22 Sierpnia 1826 r. w treści umieszczone zostało. Sprzedaż popiera P. Michał Strożecki Adwokat i pełnomocnik P. Jana Nep: Gielg wierzyciela licytacyi żądającego.

Warunki licytacyi i cena szacunkowa Wyrokiem Trybunału I. Instancyi, z dnia 27go

Zwietnia r. b. zapadłym zatwierdzone, są następujące:

1) Cena szacunkowa zaiętey nieruchomości według sporządzoney detaxacyi ustanowiona iest w summie 28,060 Złp. z wolnością zniżenia takowey do 2/3 części szacunku, na trzecim terminie licytacyi, gdyby nikt powyżey ustanowioney summy nie ofiarował.

2) Chcacy licytować złoży 1510 część to iest 2806 Złp. w monecie srebrney grubey Conrant, iako Vadium, które w razie niedopełnienia warunków licytacy i utraci i nowa licytacy ia na iego szkodę, a nigdy na zysk ogłoszoną zostanie.

3) Popierający wierzyciel licytacyją wolny jest od składania Vadium.

4) Widerkauffy ieżeli się iakie okażą pozostaną przy nieruchomości, o ile w klassyfikacyj umieszczone bedą.

5) Podatki zaległe, zapłaci nabywca w ciągu dni 14 od dnia licytacyi.

6) Koszta popierania licytacyi zapłaci nabywca do rak i za kwitem popierającego Adwokata P. Michała Strożeckiego natychmiast po doręczeniu wyroku takowe przysądzają-

Po potrąceniu podatków, Vadium i kosztów, resztuiącą summę szacunkową, do dopednienia połowy szacunku złoży nabywca w ciągu dni 14 do Depozytu Sądowego, druga zaś połowa pozostanie przy nabywcy, aż do wyroku klassyfikacyjnego, w skutku ktorego wierzytelności do wypłaty, przekazane nabywca wraz z prowizyją po pięć od 612, od daty nabycia rachując wierzycielom wypłaci.

Do takowey licytacyi wyznaczają się trzy termina:

Pierwszy dnia19 Kwietnia)

Drugi dnia 20 Maja ) Roku 1828.

Trzeci dnia 21 Czerwca )

Na pierwszym iednak terminie może nastąpić przysądzenie stanowcze, skoro summa

racunkowa Złp. 28,060 zaofiarowaną zostanie.

Wzywaią się zarazem wszyscy wierzyciele hypoteczni, i iakiekolwiek prawo rzeczowemający, aby na pierwszym terminie licytacyi, złożyli pod prekluzyją, na Audyencyi Trylunalu wykaz swych Pretensyy z ustanowieniem Adwokata.

W Krakowie dnia 28 Stycznia 1828 r. Kuliczkowski, Pisarz Tryb.

DOD: DRUGI.

THE STATE OF THE S

# DERNING READOWERD.

### DODATER DRUGI no New 5. DZIENNIKA KZADOWEGO.

Pisarz przy Trybupale Iwszev Instancyi Miasta Wolnego Krakowa i rego Okregu, podaie do publiczney wiadomości, iż Dólne zabudowanie w Domu pod L. 18 w ż dowskiem mieście przy Ulicy Wązka zwaney w Gminie XI. M. W. Krakowa Okregu II. między Kamienicami sąsiedzkiemi Salomona Kleinberg i Joachima Letnicer stoiącym: z sklepu, dwóch izb, kómorki, podworca i dwóch piwnie składające się, Staroz: Szachnego i Hony Eibersolnow małżonków własne, na żądanie Staroz: Salomona Adelung wierzyciela, od którego Alwokat P. Wincenty Szpor O. P. D. w Krakowie pod L. 115 zamieszkały, wywłaszczenie to popiera; sprzedane będzie przez publiczną licytacyją na Audyencyj Trybunału I. Instancyi M. W. Krakowa odbydź się mającą, a to na satysfekcyją wierzytelności intabulowaney 1500 Zip. z procentem do Obliga Urzędowego z dnia 2go Listopada 1819 odnoszącey się, or z kosztów prawnych Wyrokami Sadowemi w ilości 80 Złp. zasadzonych, z reszta zawieszonych.

Cena pierwszego wywołania Wyrokami Tryb: J. Inst: ddto 30 Stycznia 1827 i Sądu Appell: 18 Kwietnia 1827 r. ustanowiona iest w summie 3000 Złp., lecz takowa zmieniona bydź może według detaxacyi Urzędowey, którą wyrobić i na pierwszym terminie licytacyi złożyć dozwolonem zostało dłużnikom Wyrokiem Sądu III. Inst: 24 Stycznia 1828 r.

Warunki licytacyi wyrokami Tryb: I. Inst. ddto 3 Lipca 1827 r. zaocznym, ddto 9go Sierpnia 1827 wocznym, Sądu Appell: ddto 26 Września 1827 zaocznym, ddto 30 Października 1827 wocznym, i Sądu III. Inst: 24 Stycznia 1828 r. zatwierdzone, są następujące:

 Maiacy chęć licytowania złoży 300 Zlp. w srebrze, iako dziesiątą część pierwszego. wywołania 3000 Złp., które w razie niedopełnienia poniższych warunków utraci i nowa licytucyja na jego szkodę ogłoszoną zostanie. Popierający są wolni od składania

2) Nabywca zapłaci podatki i procenta od widerkauffów iakieby sie okazały zaległe do

3) Nabraca zapłaci koszta exekucyine natychmiast po wręczeniu sobie wyroku, na rece popiera acego Adwokata.

4) C ezary wieczyste i widerkauffy iakieby się okazały, zostana przy nieruchomości z o-

bowiązkiem opłacania procentu.

5) Po potraceniu Vadium, i zapłaceniu podatków zaległych i kosztów exekucyjnych, resztującą ilość do uzupełnienia połowy wylicytowanego szacunku, złoży nabywca w ciagu dni 14 do Depozytu Sadowego.

6) Druga zaś połowę zatrzyma przy sobie aż do skutków klassyfikacyi, i takową z procentem 5/100 od dnie zalicytowanie, wierzycielom użytecznie umieszczonym w skutek

assygnacyv Sadowych wypłaci.

7) Prawo dożywocia na nieruchomości zaiętey z kontraktu 3 Marca 1805, a dnia 19go Czerwca 1807 ingrossowanego, Starozakonney Gitli Eibersohnowey służące, w zupełności zachownie się.

Termina do licytacyi ustanawiaia się: Pierwszy dnia 22 Kwietnia) Drugi dnia 22 Maja ) Roku 1828 Trzeci dnia 26 Czerwca )

z których na pierwszym nastąpić może przysądzenie stanowcze, skoro cena szacunkowa zar ofiarowana będzie, a po dopełnieniu warunków 2. 3 i 5 otrzyma nabywca Dekret dziedzi-

Wzywaia się przeto na takowa licytacyja wszysty chęć kupienia mający, a zarazem Prócz szczegolnie wezwanych wierzycieli w wykazie hypotecznym umieszczonych, wzywana się wszyscy iakiekolwiek prawo rzeczowe maiący, aby pod rygorem prekluzyi złożyli na Audvencyi Trybunalu, wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych Pretensyv i ustanowieniem Adwokata.

W. Krakowie dnia 5 Lutego 1828 r. Kuliczkowski, Pigare Truh

## TOTAL RETARDE

## DEFENDERS BELLDONEED

on any parties of product sport of the later on the same of the state of the state of the same of t as Principles of a tree assure. The plant of which of the first of the party of the way it is a first to be a region to the contract of the contra

AND AND A THE REAL PROPERTY AND AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE

Name of Part of the Part of th